## Nº: 254.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Dienstag den 23. Oktober 1832.

Angefommene Frembe vom 20. Oftober 1832.

Hr. Prem. Lieutenant Zimmermann aus Verlin, Hr. Eigenthümer Barsschall aus Franftatt, Hr. Kaufmann Volbarth aus Frankfurt, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Partikulier Ackermann aus Krotoschin, Hr. Guteb. v. Sularzycki aus Fezior, I. in No. 99 Wilbe; Fran Guteb. v. Lubienska aus Vudziszewo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Guteb. v. Grabski aus Sthypuchowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Guteb. Kaulfuß aus Vodzewo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Pächter Rudolf aus Goslin, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Kaufmann Cisenhardt aus Schemeisel, Hr. Kaufmann Levy aus Inowraclaw, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Partikulier Saminski aus Viezdrowo, I. in No. 20 St. Adalbert,

## Bom 21. Ditober.

Ho. 1 St. Martin; Hr. Oberamtmann Zychlinski aus Grzymislaw, Hr. Erbherr Rofzutöki aus Wola, Hr. Erbherr Prodnicki aus Miroslawice, Hr. Pachter Na. donski aus Wargowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Pachter Jachamowicz aus Maloląka, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Pachter Drwęski aus Baberowko, Hr. Burger Wągrowiecki aus Wreschen, Hr. Erbherr Janiszewöki aus Valertußewo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Erbherr Węzyk aus Zelno, Hr. Erbherr Nadonski aus Wieganowo, Frau v. Zielinska aus Morkowiec, I. in No. 391 Gerberstraße; Frau v. Sarnowska aus Goranice, Hr. Gutsb. v. Kornatowski aus Strobka, Hr. Gutsb. v. Kornatowski aus Strobka, Hr. Gutsb. v. Erzyzanowski aus Elupia, I. in No. 175 Wasserstraße; Hr. Gutsb. Bollowicz aus Waitafowice, Hr. Gutsb. Bruski aus Babin, Frau Gutsb. v. Braminska aus Bukowiec, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Commissarins Lipinski aus Lagowo, I. in No. 187 Wasserstraße;

Br. Buchhandler Rochtmann aus Berlin, I. in No. 33 Ballifchei; Br. Raufmann Levn und Sr. Kaufmann Joste aus Birnbaum, I. in Do. 20 St. Abalbert; br. Raufmann Aronfohn aus Labifchin, I. in Do. 350 Jubenftrage.

Bekanntmachung. Auf ben Untrag bes Curators ber Samuel Barfchen Concuremaffe, Juftig-Commiffarius von Lukafzewicz, foll das zu diefer Maffe ge= bbrige, in Slopanowo, Samterschen Rreifes, unter Do. 1 belegene, gericht= lich auf 2325 Rthl. abgeschatte Dub= lengrundftud, beftehend aus einer Baffermuble, Wohn= und Wirthschafts= Gebäuden, und ju 30 Biertel Ausfaat Aderland, offentlich meiftbietend verfauft werben.

Wir haben zu biefem Zwecke Termin auf den 27 September c., ben 26. November c., ben 29. Januar 1833,

jedesmal Vormittags 9 Uhr, von welchen der lette peremtorisch ift, bor bem Landgerichte-Uffeffor v. Beger in unferm Instructionszimmer anberaumt, wozu wir besitfabige Raufluftige mit dem Bemerten biermit vorladen, bag jeder Lici= tant eine Dietungs= Caution von 100 Athl bem Deputirten erlegen muß, und bag bem Meiftbietenden ber Bufchlag er= theilt werden wird, wenn fonst feine rechtlichen Sinderniffe eintreten.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 11. Juni 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Na wniosek kuratora massy konkursowey niegdy Samuela Baer, Ur. Łukaszewicz Kommissarz Sprawiedliści, ma mlyn wodny z budowlami mieszkalnemi i gospodarczemi iako też rolą do 30 wierteli wysiewu, w Słopanowie w powiecie Szamotulskim położony, sądownie na Tal. 2325 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Września r. b., na dzień 26. Listopada r. b., na dzień 29. Stycznia 1833.,

zawsze o godzinie gtév zrana, z których ostatni zawity iest, przed Deputowanym Assessorem Ur. Beyer w zamku naszym sądowym, na który posiadania zdolnych z tém oznay. mieniem zapozywamy, iż każdy licy. tant 100 Talarów kaucyi licitacyiney Daputowanemu złożyć winien i że naywięcey daiącemu kupno przybie tym bedzie, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą,

Taxa i warunki w naszey Registra. turze przeyrzane być mogą.

Poznań, d. 11. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftaionspatent. Das hieselbst sub Nro. 421 auf dem Dbermuhlplan belegene, den Geschwistern Lorenz zugehörige Wohnhaus nehst Windmuhle und einem Stuck Acker, welches nach der gerichtlichen Tape auf 743 Athl. 15 sgr. gewürdigt worden ift, soll im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Der peremtorische Termin ift auf ben 17. November c., vor dem Herrn Ober-Landesgerichts-Referendarins von Richthofen, Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und wird besitsfähigen Käufern dieser Termin hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens steht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel
anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder
schicklichen Zeit in unserer Registratur
eingesehen werden.

Fraustabt, ben 30. August 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Domostwo wraz z wiatrakiem i rolą w mieście tuteyszém na tak zwanym Obermühlplan pod Nrem 421. položone, rodzeństwu Lorenz należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 743 tal. 15 sgr. iest ocenione, drogą dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 17. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Głównego W. Richthofen w mieyscu wyznaczony został, i o którym zdolność kupienia maiących uwiadomiamy.

Zresztą pozostawia się wolność w czasie subhastacyi i aż do 4. tygodni przed terminem doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego stosownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa, d. 30. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Gutsbesitzer Constantin v. Zablocki zu Leglis zewo und bessen Ehegattin, Pelagia geborne Sobeska, haben mittelst des vor Eingehung der Ehe unterm 22. Mai c. geschlossenen Ehevertrages, die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes unter einander ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Gnefen, ben 22. August 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Konstanty Za. błocki dziedzie Lęgliszewa z małżonaką swą Pelagią z Sobeskich intercyz zą przedślubną z d. 22. Maja r. b. wyłączył wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszem do wiadomości publiczney się podaie.

Gniezno, dnia 22. Sierpnia 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung. Die Gutspakhter Thadkus und Florenfina geborne Kosspieles v. Zakrzewskischen Sheleute zu Linowiec haben mittelst gerichtlichen Shefontrakts vom 23. Februar 1828 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Gnefen, ten b. Geptember 1832. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Possessorowie Tadeusz i Florentyna z Kossowskich małżonkowie Zakrzewscy z Linowca intercyzą przedślubną z dnia 23go Lutego 1828. wyłączyli między sobą wspólność maiątku i doroku co ninieyszem do wiadomości publiczney się podaie.

Gniezno, dnia 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Zekanntmachung. Der Johann Gottlieb Kluge und die Christine Louise geborne Wehlitz aus Renvorwerk bei Wlesen, haben mittelst des am 4. d. M. gerichtlich errichteten Kontrakts die Gemeinschaft der Guter in ihrer fünftigen Sche ausgeschlossen, was hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meseritz, den 29. September 1832. Koniglich Preuß. Landgericht,

Obwieszczenie. Jan Bogumił Kluge i Krystyna Ludwika Wehlitz z Nowego Dworku pod Bledzewem, sądownie pod dniem 4 m. b. zawartym kontraktem, wspólność maiątku w przyszłem małżeństwie między sobą wyłączyli, co się do publiczney wiadomości podaie.

Międzyrzecz, d. 29. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die ben Rammerer Lenzschen Erben zugehörigen, in Nakel unter No. 2°, b und 3 belegenen Grundssücke nebst Zubehör, welche auf 1260 Athl. gerichtlich abgeschätztsch, sollen Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemühl einen Termin auf den 10. December o. Morgensum 8 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube angesetzt haben, und Kaussussige hierzburch vorladen.

Lobsens, ben 19. September 1832. Ronigl. Preuß. Friedenogericht.

Patent subhastacyiny. Grunta sukcessorom Kamlarza Lenz w Nakle pod Nrem 2. a. b. i 3. z przyległościami położone, które sądownie na 1260 Tal. ocenione zostały, maią być z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedane. W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczony termin licytacyiny na dzień 10. Grudnia r. b. o godzinie 8méy zrana na tuteyszey izbie sądowey i zaprasza się ochotę do kupna maiącym.

Łobżenica, d. 19. Wrześ. 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju.

The state of the s

Bekanntmachung. Da die Bezisterin des im Schrodaer Kreise gelegenen Guts Chudzice, Frau v. Vialkowska, ohngeachtet mehrmaliger Aufforderungen Seitens der Commission, die in dem gedachten Gute befindlichen zwei wüsten Stellen noch nicht in bäuerliche Hande gebracht hat, so ist deren Austhuung in Gemäßheit des S. 104. des Gesetzes vom 8. April 1823, höheren Orts angeordenet. Diese zwei Stellen enthalten nach der vorhandenen Karte und dem Sepazrations-Plan:

- a) das Grundstück No. 1. an Acker und Wiesen 60 Morgen 153 Muthen preuß. nebst Wohnhaus, Scheune und Stall, im Dorfe Chudzice, die die Gutsherrschaft jedoch bis Adalbert 1838 auf die Planlage neu abbauen muß;
- b) das Grundstück No. 2. an Acker und Wiesen 58 Morgen 72 Muthen preuß., nebst Wohnhaus, Scheune und Stall, im Dorfe Chudzice, welche die Gutsherrschaft ebenfalls dis Adalbert 1838 auf die Planzlage neu abbauen muß.

Die geseislich von biesen Hobsen aufzubringende und zu 5 vom Hundert ablösliche Rente, mit Einschluß bes Gebaubewerths, beträgt von jeder Stelle 32 Athle., außer der gewöhnlichen Mauchfangssteuer, den Abgaben an die Obwieszczenie. Gdy Wna Bialkowska dziedziczka dóbr Chudzic, w powiecie Szrodzkim położone, pomimo kilkokrotnych wezwań z strony podpisaney Kommissyi, dwóch gospodarstw pustych znaydujących się w Chudzicach, dotąd włościanami nie obsadziła; przeto nadanie ich, stósownie do §. 104. ustawy z dnia 8 Kwietnia 1823. przez właściwą Władzę rozporządzone zostało. Gospodarstwa te obeymują według mappy i rejestru separacyjnego, mianowicie:

- a) posada Nr. 1. oznaczona w rolach i łąkach 60 M. 153 pr. miary pr. wraz z budynkiem mieszkalnym, stodołą i staynią w wsi Chudzicach, które dziedziczka aż do S. Woyciecha 1838 na przekazane grunta nowo odbudować musi.
- b) gospodarstwo Nr. 2. oznaczone, w rolach i łąkach, 58 Mor. 72

  pr. miary pr. wraz z budynkiem mieszkalnym, stodolą i staynią w wsi Chudzicach, które dziedziczka także aż do S. Woyciecha 1838. na przekazane grunta nowo odbudować musi.

Czynsz z gospodarstwa tych, kapitalem z pięć na sto obrachowanym skupić się mogący, wynosi włącząc w niego wartość budynków od każdéy posady 32 Tal., oprócz podymnego, danin duchowieństwu i nau-

Beifflichfeit, ben Schulhalter, ben Com= munal= und Gocietatelaften.

Bur bffentlichen Musbietung biefer Sofe ift ein Termin auf ben 6. De= cember c. um 8 Uhr Vormittags in Pierzchno bei Schroba anberaumt, und werden bie Stellen bemjenigen Bieter bauerlichen Standes zugeschlagen, melcher bas meifte Ginkaufegeld bietet, ober wenn Niemand darauf eingehen will, demjenigen, welcher auf die Rente bas beste, wenn auch hinter dem anschlage= maßigen Betrage berfelben gurudbleibende Gebot thut, mit vollen Gigen= thumsrechten zugeschlagen, infofern ber Gutsherr nicht noch bis gum legten Dietungetermin einen Unnehmer geftellt, ber den Sof zu übernehmen bereit ift.

Die naheren Bedingungen über bie Austhuung biefer zwei Stellen find in ber Registratur ber Konigl. Special= Commission von jest an bis zum Termine felbft, an jedem Sonnabende von Jeder= mann einzusehen.

Alle bietungefabige Perfonen werben baher aufgefordert, in dem obigen Termine gu erscheinen und ihr Gebot abgugeben, und fann ber Meiftbietenbe ben sofortigen Zuschlag auf Grund ber festgestellten Bietungebedingungen erwarten.

Bnin, am 5. September 1832.

Ronigl. Special: Commiffion.

czycielowi oraz gminnych i towarzyskich ciężarów.

W celu publicznéy licytacyi posad tych wyznaczony iest termin w Pierzchnie pod Szrodą na dzień 6go Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. w którym przyderzenie na rzecz włościanina, naywyższe ofiaruiącego wkupne, lub też, ieżeliby się nikt do tego niechciał nakłonić, na rzecz tego, kto naywiększe podanie na czynsz, chociażby niżey obrachowanéy wartości, uczyni, prawem zupełney własności nastąpi, skoro dziedzie do ostatniego terminu nie przystawi osób, któreby do obięcia posad tych, gotowość swą okazały.

Warunki szczególne, pod któremi posady pomienione na własność na» dane być maią, przedłożone będą każdemu w Registraturze podpisaney Kommissyi Specyalnéy od dziś dnia aż do terminu w każdą sobotę.

Wzywaiąc włościan, do licytacyi potrzebną kwalifikacyą maiących, na termin rzeczony, nadmienia Kommissya, iż naywięcey ofiaruiącemu, na zasadzie warunków licytacyinych, przyderzenie natychmiast nastąpi.

Bnin, dnia 5. Września 1832. Król. Kommissya Specyalna.

Dla właścicieli gorzelni. Kupiec Pan Schneefuss w Króleweu w Nowey Marchii, udzielił mi pod dniem 7. Kwietnia r. b. na piśmie dokladnego i niewymagaiącego poprzedniey praktyki, sposobu obchodzenia sie przy pedzeniu wódki, za pomocą którego nie tylko się zyskuje na ciąglem znaczném oszczedzeniu wydatków na młodzie, ale nadto osiąga się iaktylko być może naywięcey alkoholu, tak z zboża, jakoteż z ziemiaków (który przy pedzeniu wódki z zboża więcey niż polowe zwyczaynie zyskiwaner ilości, a przy pedzeniu wódki z kartofli - bez szrotu z boża - aż do 500 procentu według Trallesa wynosi.) - Od tego czasu zaprowadziłem wyżey wspomniony sposób w gorzelni (w któréy się tylko z kartolli wódka pędzi), i zyskuje z szefla pruskiego kartofli albo 14 wiertela miary Warszawskie, bez słodu, 440, mówię czterysta czterdzieści procentu alkoholu podly Trallesa (albo 8 kwarty pruskiéy, albo 27 garca, albo 117 kwarty mian Warszawskie wódki z 50 procentu według Trallesa, albo 361 procentu podług Richtera (Stoppani) przy 12, stopnia temperatury Reaumura, alho 60 stopni Fahrenheita. Rezultat ten tém bardziéy mię zaspakaia, że kartofle, których używam, nietylko są z gruntu gliniastego (i dla tego, iak wiadomo mniey alkoholu wydaią niż sadzone w gruncie wolnieyszym lub piasczystym) ale nadto bardzo w łodygi wyrosły. Przeto też przekonany iestem, że przy wykonywaniu metody Pana Schneefuss maiąc materyaly według iego przepisów, obiecywaną przez niego ilość niezawodnie osią gniemy. - Nadto sposób fermentowania przepisany przez Pana Schneeluss zaspakaja mię zupełnie, albowiem wydaje wszystko to, o czem powyżey na wstępie powiedziałem. - To zaświadczam, na zalecenie, nieobrażając prawdy, sposobu pędzenia wódki według metody Pana Schneefuss.

Gabersdorf pod Glacem w Szląsku, Studer, Oberamtmanii-

Osoby, któreby z powyższego sposobu pędzenia wódki korzystać chciały, mogą go iedynie od kupca Schneefuss w Królewcu w Nowey Marchii powziąść, do którego się zechcą zglaszać w listach frankowanych, w niemieckim ięzyku pisanych.